# Ner 20.

# DZIENNIK RZĄDOWY

## WOLNEGO MIASTA KRAKOWA I JEGO OKRĘGU.

W Krakowie dnia 29 Czerwca 1833 roku.

Nro 5282. D. G. S.

z 1852 r.

#### SENAT RZĄDZĄCY.

Uznawszy za słuszne, aby należytości wszelkiego rodzaju po dzień 18 Października 1815 roku od Kontrybuentów kraju tuteyszego Skarbowi Królestwa Polskiego przypadające i do spłacenia dowodami Kommissyi Centralnéj Likwidacyjnej kwalifikujące się, w tychże dowodach przyjmowanemi były, stanowi: że te tylko należytości mają bydź w srebrze ściąganemi, które do spłacania dowodami namienionemi nie kwalifikują się, lub też przypadają byłey Kassie Mieyskiey Krakowskiey, bądź jako dochód Gminny stanowiące, bądź też jako przez tęż kassę za Kontrybuentów Skarbowi zeszłych Rządów zastąpione.—

Kraków dnia 3 Maja 1833 roku.

Prezes Senatu WIELOGLOWSKI

Sekr: Jlny Senatu DAROWSKI

Nowakowski Sekr. Exp. Senatu.

Nro 3397 D. G.

#### SENAT RZĄDZĄCY.

W celu ułatwienia połogów Niewiastom klass Włościańskich, częstokroć dla braku pomocy niebezpieczeństwem utraty życia zagrażanych, zamianował Senat w dniu dzisieyszym P. Karolinę Basińską Akuszerką Rządową w Okręgu z przeznaczeniem dlań zamieszkania we wsi Mogile.

Każdy zatem pomocy Jey potrzebujący, w wypadkach zwłaszcza urzędowego przekonania się wymagających, do teyże udawać się winien będzie.—

Kraków dnia 14 Czerwca 1833 roku.

Prezes Senatu. WIELOGLOWSKI

Sekr: Jlny Senatu DAROWSKI

Nowakowski Sekr: Exp. Senatu.

Nro 4964.

#### Wydział Spraw Wewnętrznych i Policyi.

W moc uchwały Senatu Rządzącego do Nru. 4394 r.b. zapadtey, pedaje ninieyszem do powszechney wiadomości, iż w dniu 12 Lipca r.b. o godz: 10 przed południem odbywać się będzie drogą publiczney licytacyi, wypuszczenie w entrepryzę wybrukowania nowey drogi dla przedłużenia ulicy Szpitalney przez plantacye w prostym kierunku ku Kleparzowi wytknietey, niemniey urządzenia tamże po obydwóch stro-

nach chodników nowych z ubitego rumowiska, przy wymurowaniu nowego mostku z ballustradą żelazną w mieysce drewnianego w punkcie nowa droge z Kleparzem łaczącym. Droga pomieniona mierzy długości sążni potocznych 47 szerokości oprócz rynsztoków łokci 10, która kamieniem drobnym w sposobie Mac-Adama wysypaną bydź winna. -Gdy summa powyższey roboty ogólną kwotę Złp. 1770 gr. 18 anszlagiem obeymuje którą szczególne kwoty składają jako to: na robote grabarską kwota Zip. 106,- na robotę brukarską Zip. 236,- na robote murarską Zlp. 140,- na robotę kamieniarską Zlp. 91 gr. 6,- na robote kowalska Zip. 30.- materyał z dowozem Zip. 1166 gr. 12 razem Zip. 1770 gr. 18. Wydział przeto ogłaszając takową jako cene pierwszego wywołania, wzywa kazdego, za mnieyszą cenę od powyższev, robote pomieniona uzupełnić chęć mającego, aby w dniu i godzinie wyżey pomienionych w biórach Wydziału, zaopatrzony w Vadium ilości Złp. 170 znaydować się zechciał, gdzie równie w godzinach urzędowych tak o planie i anszlagu jako też o warunkach licytacyi pomienioney entrepryzy bliższą będzie mógł powziąść wiadomość.-

Kraków dnia 25 Czerwca 1833 roku.

Senator Prezydujący
SKORUPKA
Konwicki S. W.

Nro 388.

Trybunał Pierwszey Instancyi

Volnego Niepodległego i S. N. M. Krakowa i Jego Okregu,

Gdy P. Komornik Salomoński, poleceniom Trybunału w przedmio-

zdnia 24 Czerwca 1824 r., Nr. 1992 zdnia 31 Lipca 1832 r., Nr. 1068 17 Grudnia 1832 Nr. 4866 zadosyć nie uczynit, a P. Jan Siwecki odwołując kaucyą za Panem Kómornikiem Salomońskim w dniu 28 kwietnia 1820 r. w summie 1427 Złp. zapisaną, a pod d. 15 Września 1821 r. do ostatniego Września 1823 r. przedłużoną, domaga się extabulacyj takowey kaucyj z akt Hypetecznych domu pod L. popisową 87 na Kaźimierzu katolickim przy Krakowie stojącego; przeto Trybunał po danym wniosku Urzędu Publicznego zawiadomiając ninieyszym wszystkich komu o tem wiedzieć należy, wzywa Strony mogące mieć jakowe pretensye z Tytulu urzędowania P. Komornika Salomońskiego, do tegóż P. Komornika, aby w przeciągu Miesięcy dwóch od dnia ogłoszenia ninieyszego rachując, do Trybunału z dowodami zglaszały się, po upłynieniu bowiem tego terminu kaucya przez P. Jana Siweckiego w summie 1427 Złp. za P. Salomońskim zapisana wymazaną zostanie.

Kraków dnia 4 Czerwca 1833 roku.

Prezes Trybunalu Makolski Sekr: Trybunalu Dudrewicz

#### DODATEK

do Nru 20go

### DZURNNUKA RZADOWIEGO.

PISARZ TRYBUNAŁU I INSTANCYI W. N. i S. N. MIASTA KRAKOWA i JEGO OKRĘGU.

Podaje do publiczney wiadomości: iż na Batysfakcya summy złp. 4000 z prowizya i kosztami sporu, z mocy obligu przed notaryuszem Julianem Dorau w dnju 21 stycznia 1830 przez żyjącą P. Antonine z Sepeljów Spengler, i zmarlego Jerzego Spengler małżonków, na summę jak wyżey, na rzecz Pani Maryanny z Mączeńskich Czechowey zeznanego, w aktach hipoteki do Nru. 43: Dziennika hipotecznego pod d. 21 stycznia 1830 r. w księdze IX ingrossacyjney na karcie 124 wpisanego, odbedzie się licytacya kamienicy w Krakowie przy ulicy Mikołayskiey pod L. 633 w gminie V. Miasta Krakowa położoney, do żyjącey P. Antoniny Spengler i sukcessorów Jerzego Spengler należącey, graniczącey od wschodu zulicą Róžanną, od południa z ulicą Mikolayska, od zachodu z domem pod L. 632 P. Kazimierza Skrzyńskiego a na pólnoc z realnością pod L. 616, P. Jana Sachalskiego, którey zajęcie przez komornika P. Henryka Salamońskiego pod d. 1 kwietnia, r. b. uskutecznione, do akt hipotecznych pod d. 16 kwietnia r. b. do Nru. 224 D. h. wpisane zostalo. Licytacya zaś ta odbędzie się za popieraniem P. Eustachego Ekielskiego adwokata, na nastawanie P. Maryanny Czech na publiczney audyencyi Trybunału I. Instancyi W. M. Krakowa i J. O. w gmachu przy ulicy Grodzkiey pod Nr. 106 stojącym o godzinie 10 z rana odbywać sie zwykłey, a to pod warunkami wyrokiem Frybunalu I. Instancyi W. M. Krakowa pod d. 19 r. b. zapadlym, ustanowionemi.

 Cena szacunkowa ustanawia się w summie 18,000 złp. na pierwsze wywołanie, która na trzecim terminie do summy 12,000 zł.

zniżoną zostanie.

2. Chcący licytować złoży Vadium w 1/10 części summy szacunkowey w kwocie Złp. 1800 od którego złożenia Pani Czech jest wolną.

3. Widerkauffy zostaną drzy nieruchomości z obowiązkiem opłacania procentów od dnia licytacyi.

 Nabywca zapłaci natychmiast po licytacyi zalegle z wszelkich epok podatki i czynsz ziemny stósownie do wykazu kassy główney,

tudzież.

 Koszta popierania licytacyi i klassyfikacyi do rąk popierającego adwokata, a to zaraz po doręczeniu wyroku takowe zasądzającego.

6. Zaplaci summę 4000 Złp. z prowizyą do rak Pani Czech, a to w doi 10 po licytacyi, resztujący zaś szacunek pozostanie przy nabywcy aż do skutku klassyfikacyi, który zaplaci wierzycielom przekazanym, z procentem po 5f100:

7. Po dopełnieniu zaś waruków 4, 5 i 6 nabywca otrzyma wyrok dziedzictwa.

8. Nabywca obowiązany dotrzymać kontraktów mieszkań do 1 stycznia 1834 roku.

9. Niedopełniający powyższych warunków utraci Vadium na rzecz popierającey licytacyą P. Czech, i uowa licytacya na jego koszt i stratę, nigdy zaś na zysk przedsięwziętą będzie.

Do licytacyi powyższey ustanawiają się

trzy termina następujące:

Pierwszy 4 Września
Drugi 5 Października 1833 Roku.
Trzezi 8 Listopada.

Wzywają się zarazem wszyscy wierzyciele hipoteczni, i prawa rzeczowe mający, aby na pierwszym terminie, stosownie do art. 96 ustawy exekucyiney, pod przekluzyą złożyli wszelkie tytuły swych wierzytelności z wykazem mianych pretensyi, i ustanowieniem adwokata.

Kraków dnia 27 Czerwca 1833 r.

Janicki Za Pis. Tryb:

#### PISARZ TRYBUNAŁU I. INSTANCYI W. N. i S. N. M. KRAKOWA i JEGO OKREGU.

Podaje do publiczney wiadomości, iż na żądanie opiekunów małoletnich dzieci po ś. p. Jozefie Derychu pozostałych, to jest: Pani Maryanny Derychowey matki i Opiekunki, niemniey Pana Antoniego Höltzla, przydanego Opiekona, stosownie do wyroku Trybunalu I. Instancyi W. M. Krakowa dnja 12 maja 1332 r. działu majatku dopuszczającego, sprzedane zostana realności pod N. 274 275 276 277 278 i 279 na Wesolev w gminie VIII M. Krakowa stojące, wszystkie razem lub też w oddziałach czterech mappa urzędową oznaczonych, wszystkie te realności przez akt urzędowy są oszacowane na summe 58,897 złp. 1 gr. oddziały zaś sa nastepnjące: Pierwszy składa się z Nr. 279 i oszacowany jest na summę złp. 10072 gr. 6. Drugi realność mieści Nr. 278 oznaczona. szacunek jev wynosi Zlp. 4092 gr. 1. Trzeci obeymuje realność Nr. 276 i 277 oznaczona, wraz z oranżerya, murami, parkanami, gruntami, tudzież i gruntem z pod Nr. 275 w mieysce którego nowy dom jest wystawiony szecunek wynosi złp. 40,226 gr. 26. Czwarty realność Nr, 274 z gruntem obeymuje oszacowaną na summę 4507 gr. 28; razem ogólny szacunek złp. 58,897 gr. 1.

Warunki licytacyi wprzód przez radę familijną ułożone, wyrokiem Trybunalu I. Instancyi W. M, Krakowa dnia 8go Czerwca. 1833 roku zatwierdzone są następujące:

1. Chęć licytowania mający realność pod L. 279 w gminie VIII mieyskiey za Nową Bramą na przedmieściu przy Krakowie stojącą, złoży na Vadium 1f10 część summy szacunkowey 10,072 złp. 6 gr. (toż samo do każdego oddziału realności stosować Vadium i cenę) które w razie niedotrzymania innych warunków licytacyi utraci, i nowa licytacya na koszt i stratę jego, a nigdy na zysk ogłoszoną zostanie.

2. Wszelkie ciężary gruntowe i widerkauffy jakieby się okazały, zostaną przy realności, i nabywcy z szacuuku potrącone zostaną, z obowiązkiem placenia procentu 5/100 od daty licytacyi.

3. Podatki zalegle gdyby się jakie okazały do doia licytacyi, nabywca zapłaci do skarbu publicznego, i będzie miał potrącone z szacunku.

4. Nabywca w dni 14 po licytacyi złoży połowę szacunku wylicytowanego w depozyt sądowy, a resztę wypłaci na skutek prawomocney klassyfikacyi za assygnacyami sądowemi procentem 5/100 od daty licytacyi.

5. Gdyby po licytacyi stanowczey znalazł się pretendent więcey o lf4 część nad szacunek wylicytowany ofiarujący, takową część w przeciągu ośmiu dni. w depozyt sądowy zloży.

Licytacyą tę popiera Pan Stanislaw Boguński adwokat sądowy w Krakowie przy ulicy Szewskiey, pod L. 332, zamieszkały, która odbędzie się na audyencyi Trybunalu I. Instancyi Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu w mieyscu zwyklem posiedzeń w Krakowie pod L. 106 przy ulicy Grodzkiey, w gmachu S. Piotra.

Do tey licytacyi wznaczone są termina:

Do przedstanowczej d. 2
Do stanowczej d. 30
Sierpnia 1833 r.

Do każdego oddzialu warunki jedne i też same ustanawiają się; pretendent, całość lub jeden, dwa i trzy oddziały wedle swey woli licytować może.

Bliższe objaśnienie warunków licytacyi i rozpoznanie stanu realności na sprzedaż wystawionych, jest objęte opisem krótkim w kancellaryi Pisarza Trybunalu Wydziału I. złożonym, w każdym razie do przeyrzenia wolnym.

Kraków dnia 17 Czerwca 1833 r.

Janicki Za Pis. Tryb.

Ktoby sobie życzył wchodzić w kupna lub dzierżawy dóbr ziemskich, kamienic, w mieście Krakowie, podobnież zaciągnienia kapitałów na pewną hypotekę, lub nawzajem posiadał summy do ulokowania;—raczy się odtąd zgłaszać do niżey podpisauego, w mieszkaniu przy ulicy Mikolayskiey pod Nr. 646 który w takowych potrzebach ofiaruje dogodną usługę i wszelkie ulatwienia Szanownym Obywatelom; — W końcu uwiadomiam Szan: Publiczność że i nateraz mam dobra do sprzedania i do arendy, i summy do wypożyczenia.

M. Rzewuski. Obywatel.